## N= 27.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Sonnabends, den 2. April 1825.

Angefommene Fremde vom 28ten Marg 1825.

Herr Gutebefiger v. Stableweffi aus Kolaczfowo, I. in Dro. 116 Breite-

ftrage.

Den 29ten Marg.

Herr Kaufmann Fromholt aus Dresden, Hr. Kaufmann Bachmann aus Offrzeszow, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Drwenski aus Brobowo, Hr. Eigenthumer Wenda aus Wongrowiec, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dkulicz aus Mielin, Hr. Gutsbesitzer v. Wendorff aus Roscin, hr. Gutsbesitzer v. Kraczkowski aus Zielgein, I. in Nro. 165 Wilhelmöstraße.

Den 30ten Marz.

Hr. Gutsbesitzer v. Korfak aus Ryczywol, Hr. Gutsbesitzer v. Szczytnicki aus Golien, Hr. Kaufmann Welfel aus Fraustadt, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Ober=Steuer=Controlleur v. Unruh, I. in Nro. 176 Wasserstraße; Hr. Pachter Adamski, I. in Nro. 230 Breslauerstraße.

Die Fahr = Post nach Krotoschin geht vom 1. k. M. Montage und Donnerstags um 3 Uhr Nachmittags von hier ab, welches hiermit zur allgemeis nen Kenntniß gebracht wird. Posen den 28. Marz 1825. Dber = Post = Amt.

Espagne.

Chictal : Bortabung.

Das unterzeichnete Landgericht macht hierdurch bekannt, baß über das Bermingen des am 5. Mai 1893 verstorbemen Pachters Withelm Heinrich Neumann zu Zawady der erbschaftliche Liquistons = Prozes erbschaftliche Liquistons = Prozes erbschaftliche Liquistors = Prozes erbschaftliche Des beutigen Tages bestimmt worden.

Es werden baher alle diejenigen, wels die Ansprüche an die Masse zu, haben meinen, zu bem auf ben 14. Juni c. vor dem Landgerichts Meserendarius von Arnger Bornittags um 10 Uhr in unserem Gerichts Schlosse aussehenden Termine vorgeladen, personsich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz Sommissarien Bonz Brachvogel und Jacobi vorgeschlagen werden, sich zu melden, ihre Ansprüche gehörig anzugeben und nachzuweisen und die etwanigen Beweiß = Mittel mit zur Stelle zu bringen.

Die ausbleibenben Glaubiger werben aller ihrer etwanigen Porrechte für verlustig erklart, und mit ehren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriebigung ber sich melbenben Glaubiger von
der Masse noch übrig bleiben mochte,
verwiesen werben.

Pofen den 15. Januar 1825. Sonigl. Preuß, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Sąd Ziemiański obwieszcza ninieyszem, iż nad maiatkiem zmarłego dna 5. Maia 1823. dzierzawcy Wilhelma Henryka Neumann na Zawadach proces spadkolikwidacyjny otworzonym i dzień otworzenia takowego na godzine dwunastą dnia dziseyszego wyznaczonym został.

Wzywaią się więc wszyscy ci którzy do massy iakie pretensye mieć mniemaia, aby się na terminie

dnia 14. Czerwca r. b. przed delegowanym Ur. Referendaryuszem Kryger przed południem o godzinie 10tey w naszym Zamku sądowym wyznaczonym, osobiście zgłosili, lub przez Pełnomocników prawem upoważnionych, na których im się w razie niewiadomości Kommissarze Sprawiedliwości Boy, Brachvogel i Jakoby proponuią, pretensye należycie podali, udowodnili i dowody iakie mają, złożyli.

Wierzyciele nie stawający utracą wszelkie prawa pierwszeństwa i z pretensyami swemi tylko do tego, coby się po zaspokojeniu wierzycieli zgłaszających się, z massy ieszcze pozostać mogło, odesłanymi zostaną.

Poznań d. 15. Stycznia 1825.

Królewsko-Pruski Sąd Ziamiański. Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Glaubigers, soll das den Auton Koteckischen Erben gehörige, hier unter Nrv. 167 auf der PBasserstraße belegene, im Jahr 1820 gerichtlich auf 6807 Athlr. 7 ggr. gewürdigte Wohnhaus, meistbietend verstauft werden.

Die Bietungstermine fiehen auf ben 9. Mai d. J. ben 11. Juli d. J.

und ben 9. September b. 3.

Bormittage um 9 Uhr vor bem gandgerichts = Referendarins Kantaf in unferm

Inftruftionezimmer an.

Kauf- und Befitsfähige werden vorgeladen, in diesen Terminen, von welchen der letzte peremterisch ist, personlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbiethenden erfolgen wird, wenu nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Tare und Bebingungen konnen in ber

Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 23. Januar 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzycieli Dom mieszkalny do Sukcessorów Antoniego Koteckiego należący, pod liczbą 167 na ulicy wodney położony wroku 1820 sądownie na 6807 Talar. 7 gr. otaxowany, naywięcey daiącemu przedany bydź ma.

Termin tym końcem na dzień 9. Maia r. b. na dzień 11. Lipca r. b. i na dzień 9. Września r. b.

o godzinie 9tey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak, w Izbie instrukcyjney Sądu naszego

wyznaczony został.

Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy prawna iaka niezaydzie przeszkoda naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 23. Stycznia 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Proclama.

Die zu Dembsen bei Posen unter Mro. 16 belegene, dem Wirth Peter Benerstein gehörige Ackerwirthschaft, bestehend aus einer halben Sufe Land kulmisch Maaß, einem Haufe, einem Biehstalle

#### Proclama.

Gospodarstwo rolnicze w Dembcu pod Poznaniem pod Nr. 16. położone, gospodarza Piotra Beyerlein nich einer Scheune, welche auf 904 Rthlr. gerichtlich abgeschäft worden, wird auf den Antrag eines Gläubigers in dem auf den 18. Mai c. Bormitztags um 10 Uhr vor dem Landgerichtse Referendarius Rüdenburg in unserem Gerichtsschlosse anderaumten Termin bffentlich meistbietend verkauft werden, wozu wir die Kauflustigen einladen, und hat der Meist und Bestbietende, in sofern nicht gezetzliche Umstände eine Austuchten.

Die Tare fann in ber Registratur ges

Pofen ben 14. Februar 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

własne, na 904. tal. sądownie oszacowane, składaiące się z iednéy puł huby roli miary Chełmińskiéy, iednego domu, obory, chlewa i stodoły, zostanie na wniosek iednego wierzyciela w terminie na dzień 18. Maia r. b. zrana o godzinie ro. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ruedenburg, w naszym Zamku sądowym wyznaczonym, publicznie naywięcéy daiący, skoro prawne przeszkody nie zaydą, przysądzenia sobie spodziewać się ma.

Taxa w registraturze naszéy przey-

rzaną być może.

Poznań dnia 14. Lutego 1825. Król, Pruski Sąd Ziem.

Befanntmadung.

Dem Publico wurd hiermit bekannt gemacht, daß das im Bromberger Despartement Inowraclawer Kreises belegene, zum Nachlaß des verstorbenen Thomas von Bogucki gehörige Gut Nozwezyn nebst den dazu gehörigen Vorwerken Jeziorki und Babki, so wie den Zinsen der Haulander in Kleins und Große Jeziorki und Kozidol, jedoch mit Aussichluß des in dem genannten Gute Nozwezyn besindslichen herrschaftlichen Wohnhauses, und sämmtlichen Waldungen, auf drei nach einander folgende Jahre von Johanni d. I. dis dahin 1828, öffentlich verpachtet werden soll.

#### Obwieszczenie.

Czyni się publiczności wiadomo, iż dobra Nożyczyn w Departamencie Bydgoskim w Powiecie Inowrocławskim położone, wraz z folwarkami do nich należącemi, Jeziorki i Babki, niemniey czynszami holendrów w Malych i Wielkich Jeziorkach i Kozidole, iednak z wyłączeniem dworu w Nożyczynie będącego i wszelkich borów na trzy lata od S. Janaroku bieżącego aż do tegoż samego czasu 1828 publicznie w dzierzawę wypuszczone byc maią.

Końcem więc tym termin na dzień 10. Czerwca r. b., przed ben 10. Juni c. bor bem herrn Land= Gerichte = Rath Robler in unferem Ge= schafte = Locale anberaumt, und laben Pachtluftige vor, in Diesem Termine entweder in Perfon oder burch gehörig legitimirte Mandatarien zu erscheinen, ihre Gebote gu verlautbaren, und ben Bufchlag an ben Deifibietenben, wenn fonft feine gesetzliche Sinderniffe obwal= ten, ju gewartigen.

Die Pachtbedingungen werden im Ter=

min befannt gemacht werben.

Bromberg ben 10. Marg 1825. Ronigl. Preußifchedlandgericht.

Bir haben hierzu einen Termin auf W. Koehlerem Sedzig naszym, w lokalu tuteyszego sądu naznaczony został, wzywamy przeto ochote maiących do dzierzawienia, aby w terminie tymże, osobiście lub przez pełnomocników należycie upoważnionych stawili się, i offerty swoie podawali, gdzie tedy naywięcey ofiaruiący, ieżeli żadne nie zachodza prawne przeszkody, przybicia pewnym być może.

Kondycye dzierzawne w terminie

ogłoszone być maią.

Bydgoszcz d. 10. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarfeit, im Inowroclawichen Rreife belegenen, bem Ignat v. Krafzewefi zugehörigen adeli= chen Guter Groß = Tupadly Mro. 295 und Przedboiewice Mro. 217, wovon bas erftere nach ber gerichtlichen Taxe auf 26633 Mthlr. 4 fgr. 10 pf. und bas lettere auf 21728 Rthir. 4 fgr. gewur= bigt worden find, follen auf ben Untrag eines Glaubigers Schulden halber offents lich an ben Meiftbietenben verfauft mer=. ben, und die Dietungs-Termine find auf

ben 18. Marg, ben 22. Juni, und ber peremtorische Termin auf ben 23. September 1825.,

por bem herrn Landgerichterath Sprin= ger Morgens um 8 Uhr allhier angesett. Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Tupadły podług Nr. 295 i Przedboiewice Nr. 217 pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położone, a Wielmoż. Ignacego Kraszewskiego, czne, z których pierwsze podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 26,633 sgr. 4 szel. 10, a drugie na 21,728 Tal. 4 sgr. sa ocenione, na żądanie wierzyciela pewnego, z powodu długów publicznie naywięcey, daiącemu sprzedane bydź maią, ktorym końcem termina licytacyine

na dzień 18. Marca 1825. na dzień 22. Czerwca 1825. termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Września 1825. zrana o godzinie 8méy, przed W.

Befitfabigen Raufern werden biefe Termine mit ber Machricht befannt ge= macht, daß in bem letten Termin bas Grundfluck bem Meifibietenden zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menben Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht gesetzliche Grun= be bick nothwenbig machen.

Uebrigens ficht innerhalb 4 Bochen por bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefalfenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare lann ju jeder Beit in imferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 22. November 1824.

Springer, Sedzia w mieyscu wyzna. czone zostaly. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim vieruchomość naywięcey daiacemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie beda wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność deniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 22. Listopada 1824. Ronigl, Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmadung.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgericht, werben alle Diejenigen un= befannten Glaubiger, welche an Die Caffe bes 2ten Bataillons 14ten Land= webr-Regiments und beffen Estabron in Bromberg für bas Jahr 1824 aus ir= gend einem Grunde Unfpruche ju haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, ihre Unfprache an bie genannte Caffe in bem auf ben 22. Juni c. im hiefigen Land= Gerichte = Locale vor bem herrn Landge= richte = Auscultator Beffel anftehenben Termine entweber perfonlich ober burch Bevollmachtigte, wozu die hiefigen Ju-

#### Obwieszczenie.

Podpisany Król, Sad Ziemiański wzywa wszystkich nieznaiomych Wierzycieli, którzy do kassy 2go Batalionu Pulku 14. Obrony Kraiowey i onego Szwadronu w Bydgoszczy za rok 1824 z iakiegokolwiek badź źródła pretensye maia, aby takowe w terminie na dzień 22. Czerwca r. b. w lokalu tuteyszego Sadu Ziemiańskiego przed Auskultatorem Ur. Wessel wyznaczonym albo osobiście, lub przez Pełnomocników, na których tuteýsi Kommissarze Sprawiedliwości Rafalski, Schöpstig = Commissarien Refaleti, Schopfe, Bogel und der Landgerichts = Math Brix vorgeschlagen werden, arzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls dies felben ihrer Ansprüche an die Casse für verlustig erflart, und blod an die Person bessenigen, mit welchem sie contrahirt baben, verwiesen werden sollen.

Bromberg den 7. Marg 1825. Konigl, Preußisches Landgericht. ke, Vogel i Sędzia Ziemiański Brix proponują, zameldowali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym za utracających swe pretensye do rzeczoney Kassy uznani i tylko do osoby tego wskazani zostaną, z którym wchodzili w układy.

Bydgoszcz d. 7. Marca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations-Patente, soll die, in dem Dorse Zafrzewso ohnweit Bentschen Mescriger Kreises unter der Nro. 13 gelegene, auf 989 Athlr. abgeschätzte Vaner = Wirthsichaft nebst Zubehdr, Schulden halber an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden, wozu ein Licitations = Termin hier an der Gerichtsstelle auf den 17. Juni c. ansteht.

Den Rauflustigen und Besitgfahigen wird bieses hiermit dffentlich bekannt gesmacht.

Meferit ben 10. Februar 1825. Koniglich Preuf. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, gospodarstwo w wsi Zakrzewku pod Zbąszyniem w Powiecie Międzyrzeckim pod Nr. 13. położone, na Tal. 989 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów ma bydź przedanem.

Termin licytacyiny do tey przedaży wyznaczony iest na dzień 17. Czerwca r. b. w Sądzie tuteyszym.

Oczem ochotę kupienia i posiadania zdolnych uwiadomiamy.

Międzyrzecz d. 10. Lutego 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaffatione : Patent.

Das bei ber Stadt Lobsens belegene zur v. Wilkonökischen erbschaftlichen Li= quidations = Masse gehörige Gut Koscie= rzunka, nach der landschaftlichen Taxe auf 32,398 Rithir. 5 sgr. 33 pf. ge= würdigt, soll auf den Listrag des Kurators der Masse öffentlich verkauft wer= den, und die Bietungstermine sind auf

ben 27. Mai 1825. ben 30. August = und ber peremtorische auf

ver dem Landgerichte Meferendar. Grüsnert Morgens um 9 Uhr allhier angessetzt. Besithsähigen Käufern werden biese Termine mit der Machricht bekannt gemacht, daß das Gut dem Meistbickenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, insofern nicht geselliche Gründe dies nothwendig matten. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden,

Schneibemahl ben 24. Detober 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Wieś Kościerzynka pod Łobżenicą położona, do massy likwidacyiney Wilkońskiego należąca, która podług taxy przez Dyrekcyą Kredytową Ziemstwa sporządzoney, na

Patent Subhastacyiny.

podług taxy przez Dyrekcyą Kredytową Ziemstwa sporządzonéy, na 32398 Tal. 5 śgr. 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> szel. iest oceniona, na żądanie kuratora massy publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 27. Maja 1825, na dzień 30. Sierpnia 1825, termin zaś peremtoryczny

na dzień 22. Listopada 1825, zrana o godzinie 9téy, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego tuteyszego w mieyscu wyznaczone

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż wieś ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 24. Października 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Auf dem im Krotoschiner Kreise belegenen Gute Bastowo, ist Rubr. III. Mro. 1 im Hypotheken = Buche für den Peter Gemolinöst eine Summe von 52,000 Fl. poln. eingetragen. Diese Summe cedirte der besagte Gemolinöst unterm 3. December 1800 der Constantia gebornen Morze primo voto Gomoslinösa, secundo voto Pawlowösa, und letztere cedirte selbige wiederum unterm 5ten December 1800 ihrem Ehemanne Allerius Pawlowösi.

Diefer Alexius Pawlowski bat zwar uber bas in Rebe fiehende Rapital un= term 26. Juni 1803 eine Quittung ausgestellt, die Driginal = Quittung ift jedoch verloren gegangen. Auf ben Antrag bes jegigen Erbheren ber Bafgfower Guter, bes Grafen Nicolaus v. Mielennefi for= bern wir bemnach ben Gigenthumer und bie Ceffionarien biefer Summe ober beren Erben, fo wie bie fammtlichen übrigen Suhaber berfelben auf, ihre etwanigen Unspruche in bem bor bem Deputirten herrn Landgerichts = Rath Leng auf ben 12. September c. an hiefiger Gerichtsstelle anftebenden Termine perfon= lich, ober burch gesetlich legitimirte Bebollmachtigte anzubringen und zu be= grunden. Rach Berlauf biefes Termins werben bie ausgebliebenen Pratendenten nicht blos mit ihren etwanigen UnfpruZapozew Edyktalny.

Na dobrach Baszkowskich w Powiecie Krobskim położonych, iest na rzecz Piotra Gomolińskiego summa 52,000 Złot. pol. w Rubryce III. Nr. 1. hipotecznego wykazu protestando zapisana. Summe te odcedował rzeczony Gomoliński pod d. 3. Grudnia 1800 roku Konstancvi z Morzów primo voto Gomoliński 2do voto Pawłowski, a taż znowu odcedowała ią pod dniem 5 Grudnia 1800 swemu meżowi Alexemu Pawłoskiemu. Tenże Alexy Pawłowski pokwitował wprawdzie z rzeczonego kapitalu pod dniem 26. Czerwca 1803, lecz kwit oryginalny zaginal. Na wniosek przeto W. Mikołaja Hrabi Mielżyńskiego, a teraznievszego Dziedzica dóbr Baszkowskich, wzywamy ninieyszem właściciela i cessyonaryuszów rzeczoney summy lub Sukcessorów ich, wszelkich innych nabywców, ażeby ieżeli iakie do niéy pretensye mieć sadza, takowe w terminie przed Deputowanym Sędzią W. Lenc, na dzień 12. Września r.b., w tuteyszym lokalu sądowym, osobiście lub przez prawnie umocowanych Pełnomocników zanieśli, i udowodnili, gdyż po upłynienniu terminu tego pretendenci niestawaiący, z pretensyami rochen prafludirt, fondern auch die Quitz tung amortifirt, und denfelben ein ewi= ges Stillschweigen auferlegt werden.

Denjenigen, welchen es hier an Bekanntschaft gebricht, werden von ben hiefigen Justiz-Commissarien die Herren Pilasti, Brachvogel, Panten und Pigloszewicz in Vorschlag gebracht.

Rrotofdin ben 3. Februar 1825. Konigl. Preußischeskandgericht.

ścić się mogącemi, nietylko usunięci zostaną, ale też i kwit umorzonym, i im wieczne w téy mierze milczenle nakazaném zostanie.

Tym, którym zbywa na znaiomości, z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości UUr. Pilaskiego, Brachvogel, Panten i Pigłosiewicza, proponuiemy.

Krotoszyn d. 3. Lutego 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Doeuntenten = Aufgebot.

Auf bem, im Posener Departement im Kröbner Kreise belegenen, den Brüsdern Casimir Victor und Onuphrius Anston Sgnah v. Draminski gehörigen abeslichen Gute Gostkowo, ist Rubr. II. Nr. 8 eine Summe von 9579 Athlr. rückständige Kausgelder für den Franz den Garczynski, auf den Grund des zwischen biesem und dem Joseph von Draminski über das gedachte Gut den 27. Juni 1798 geschlossenen und den 20. October desselben Jahres gerichtlich bestätigten Kauf-Contracts, vigore decreti vom 11. November 1799 eingetragen.

Dieser oben bezeichnete Kanf = Constract, so wie ber über die erfolgte Instabulation des gedachten Capitals von der vormaligen Südprenß. Regierung zu Posen am 18. Dezember 1799 ausgesfertigte Hypotheken = Schein sind angebslich verloren gegangen, und die gegens wärtigen Besiher von Gostowo konnen die beabsichtigte Loschung der 9579 Atlr.

Wywołanie dokumentu.

Na dobrach szlacheckich Gostkowie w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, w Powiecie Krobskim polożonych, Kazimierzowi Wiktorowi i Onufremu Antoniemu Ignacemu braciom Dramińskim należących w Rubryce II. pod Nrem 8. summa 9,579 Tal. zaległey summy szacunkowéy dla Franciszka Garczyńskiego, na mocy kontraktu kupna pomiędzy tymże, i Józefem Dramińskim względem pomienionych dobr dnia 27. Czerwca 1798 zawartego, a w dniu 20. Października tegoż roku sądownie potwierdzonego, vigore decreti z d. 11. Listopada 1799 iest Zapisana. Dopiero powiedziany kontrakt kupna iako i wykaz hypoteczny względem nastapionéy Intabulacyi pomienionego kapitału przez bywszą południowo Pr. Regencyą w Poznaniu, na dniu 18tym Grudnia 1799 wydany według podania zagubione zostały,

nicht bewirken. Es werben bemnach alle Diejenigen, welchen an ber gu lofchenben Poft und ben barüber ausgestellten ge= nannten Documenten als Gigenthumern, Ceffionarien, Pfand = ober fonftigen Briefd = Inhabern irgend einiges Recht auffeht, vorgeladen, fich in bem auf ben 15ten Juni c. Bormittage um 9 Uhr por dem Deputirten Landgerichte-Affeffor-Grofduff in unferm Inftruftione-Bimmer anberaumten Termine perfonlich ober burch gefetliche Bevollmachtigte einzufinden, und ihre Unspruche geltend gu machen, wibrigenfalls bie Amortifation ber in Rebe feienden Documente ausge= fprochen und bemnachft bie lofdung ber Summe bon 9579 Rthlr. erfolgen wird,

Franftadt ben 14. Februar 1825.

Abnigl, Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Die Francisca geborne Sforupska und beren Ehemann Leinweber Mathias Siastowski zu Schrimm, haben nach ber, unterm 21. September 1824 aufgenommenen gerichtlichen Verhandlung, die eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach S. 422. Tit. I. Theit II. bes Allgemeinen Landrechts zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Frauftadt ben 20. Januar 1825.

a teraźnieysi właściciele Gostkowa przedsięwziętego wymazania summy 9579 Tal uskutecznić nie mogą.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do wymazać się maiącév summy lub do opisanych na takową wystawionych dokumentów iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze prawo maia, ażeby się wterminie na dzień 15. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Delegowanym Ur. Groschuff, Assessorem Ziemiańskim w Izbie naszey Instrukcyiney naznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upo. ważnionych pełnomocników stawili, i pretensye swoie uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym amortyzacya w mowie będących instrumentów zawyrokowana zostanie, poczem wymazanie summy 9579 Tal. nastapi.

Wschowa d. 14. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Franciszka rodowita Skorupska i mąż teyże Maciey Ciastowski płociennik w Szremie, według protokołu sądownie spisanego z dnia 21. Września 1824 roku wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stosownie do przepisu §. 422 Tyt. I. Część II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 20. Stycznia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im hiefigen Rreife in der Stadt Storchneft unter Mro. 149 belegene, bem Joseph und Francista Wasstowiafschen Cheleuten gehörige, auf 117 Rthlr. 10 fgr. gerichtlich abgeschätzte haus, so wie bas ben Johann und Marianna Blodarczyf= fchen Cheleuter gehorige, bafelbit unter Mro. 150 belegene, auf 130 Mthlr. ab= geschätte Saus nebst Ader, foll im Be= ge ber nothwendigen Gubhaftation offent= lich an ben Meiftbietenben verkauft wer= den, und ber Bietungs=Termin ift auf ben 3ten Mai c. vor bem Deputirten Landgerichts = Uffeffor Grofchuff hierfelbft Besitfahigen Raufern wird angeseist. biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, baf bem Meiftbietenben biefe Saufer zugeschlagen werben follen, in fofern gefettliche Sinderniffe nicht eine Alusnahme zulaffen.

Fraustadt ben 20. Januar 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w powiecie tuteyszym w mieście Osiecznie pod liczbą 149. położone, Jozefowi i Franciszce małżonkom Waszkowiak należące, na 117 tał. 10 śgr. sądownie ocenione domostwo, równie dom wraz z rolą, Janowi i Maryannie małżonkom Włodarzyk należący, tamże pod Nro. 150. położony, a na 130 Tal. sądownie oceniony, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedany być ma.

W celu tym iest termin licytacyiny na dzień 3. Maia r. b. przed Delegowanym W. Groschuff Assessorem Sądu Ziemiańskiego w Sądzie naszym naznaczony. Do posiadania tych gruntów zdolnym kupcom termin ten z tém dodaniem się oznaymuie, iż przysądzenie na rzecz naywięcey podaiącego nastąpi, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą.

Wschowa d. 20. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Subhaftatione=Patent.

Das zur Kreis = Steuer = Ginnehmer Stramfeschen Liquidations = Masse ges hörige, eine halbe Meile von Krotoschin, am Wege nach Abelnau belegene, auf 2077 Athlr. 22 sgr. gewurdigte Bor= Patent Subhastacyiny.

Folwark Bargiel do massy likwidacyinéy niegdy poborcy powiatowego Straemke należący, pół mili od Krotoszyna nad drogą Odalanowską położony, na 2077 Tal. 22 śgr. werk Bargiel, foll zur Befriedigung ber Glaubiger in ben bor bem Deputirten Landgerichtsrath Rosmeli auf

ben 11. April 1825., ben 13. Juni 1825., und ben 24. August 1825.

Bormittags um 10 Uhr in unserm Gerichts = Lokale anberaumten Terminen, wovon der letzte perentorisch ist, diffent= lich an den Meistbickenden verkauft werben, wozu besithfähige Kauflustige eingeladen werden.

Die Tare kann in unserer Registratur während ber Dienststunden nachgesehen

werden.

Krotoschin den 10. December 1824. Fürstl. Thurn= und Tarissches Fürstenthums = Gericht.

Bekanntmachung.

In Verfolg Auftrages des Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt, foll auf Antrag zweier Gläubiger das dem Fleischermeister Valentin Piątsowski zu Sarne unter Nro. 9 belegenes Wohnshaus und ein Stuck Acker, Rodeland genannt, welche beide Immobilia gerichtslich auf 591 Athler, gewürdiget worden, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Zu biesem Zwecke haben wir einen Termin auf ben 14. Mai c. Vormittags um 9 Uhr in loco Sarne anberaumt, und laben Kauflustige und Bestigfähige mit der Versicherung vor, daß für den Meistbietenden der Zuschlag ers

oszacowany, w terminach przed Deputowanym Sędzią Kosmeli na

dzień 11. Kwietnia 1825.,
dzień 13. Czerwca 1825., i
dzień 24. Sierpnia 1825.,
o godzinie 10. zrana w lokalu naszym sądowym wyznaczonych, z
których ostatni peremtorycznym iest
dla zaspokoienia wierzycieli naywięcéy daiącemu publicznie sprzedany
bydź ma, na które to termina chęć

Taxa w Registraturze naszéy podczas godzin służbowych przeyrzaną bydź może.

kupna i zdolność posiadania maiący

ninieyszém zapozywaią się.

Krotoszyn d. 10. Grudnia 1824. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

#### Obwiesczenie.

Z zlecenia Prześwietnego Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź dom mieszkalny Szl. Walentemu Piątkowskiemu rzeźnikowi przynależący w Sarnowie pod liczbą 9tą i sztuk roli dąbrowka zwany, które obydwa sądownie na 591 tal. otaxowane zostały, na wniosek dwóch wierzycieli drogą konieczney subhastacyi sprzedane.

Tém końcem wyznaczyliśmy przeto termin na dzień 14. Mara r. b. godzinę 9tą zrana in loco w Sarnowie, do którego ochotę do kupna i prawo nabycia maiących z tém zapewnieniem wzywamy, iż przyderzefolgen wirb, wenn nicht gesetzliche Grun= be eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare und Kaufbedingungen kon= nen in unserer Registratur eingesehen werben.

Ramicz ben 19. Januar 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

nie na rzecz naywięce dalącego nastąpi, ieżeli przeszkody prawne niezaydą.

Taxa i kondycye sprzedaży w registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

negericht. Rawicz dnia 19. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmadung.

Jufolge Auftrags des Königl. Landge=richts Mescritz, haben wir zum öffent=lichen Verkauf des zum Gottlieb Pacholzfeschen Nachlasse gehörigen, in Rostarzewo auf der Vorstadt belegenen Wohnshauses, nebst etwa 3 Morgen Land, welches alles auf 140 Athlr. 12 ggr. gerichtlich abgeschätzt, und auf den Unstrag der Nachlasse Glänbiger zud hasta gesstellt worden, einen Termin auf den Inten Mai c. Nachmittags um 2 Uhr hierselbst anberaumt, zu welchem wir besitz= und zahlungsfähige Kaussussige hierdurch einladen.

Bollftein ben 19. Februar 1825.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Company of the comment was a same

eligible connectes quality each to the transfer of the first that the

Obwieszczenie.

W skutku zlecenia Król, Sadu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu, do pozostałości Bogumiła Pachołka należącego w Rostarzewie na przedmieściu położonego, wraz z 3 morgi roli około, które to nieruchomości na tal. 140. dgr. 12. sądownie ocenione zostały i na wniosek wierzycieli spadku subhastacyi podpadły, termin na dzień 31. Maia r. b. po południu o godzinie 2. tutay w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiacych, do nabycia nieruchomości kwalifikuiących się i do zapłaty zdolnych ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn dnia 19. Lutego 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffation 8= Patent.

Im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Bromberg, soll das hier in
Schubin auf der Neustadt unter Nro. 85
belegene, den Hutmachermeister Johann
und Eleonora Hoffmannschen Scheleuten
zugehörige Grundstück nehst Zubehör,
welches nach der gerichtlichen Taxe auf
468 Athle. gewürdigt worden ist, auf
ben Antrag eines Gläubigers Schulden
halber öffentlich an den Meistbietenden
verlauft werden.

Wietungs-Termin auf ben 28. April c. Vormittags um 9 Uhr auf dem hiesigen Friedensgerichts = Locale angesett, und fordern besitssähige Kaustlebhaber auf, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote adzugeben, und zu gewärtigen, daß den Meistbietenden das Grundsstückt zugeschlagen, und auf die etwa später einkommende Gebote nichtweiter gerücksichtigt werden wird, in sofern nicht geschilche Gründe dies nothwendig machen.

Die Rausbedingungen und die Tare von diesem Grundstücke können zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, und steht es einem jeden frei, innerhalb 4 Wochen vor dem Termin und die etwa bei Ausuahme der Tare porgesallene Mängel anzuzeigen.

Sonigl. Dreuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy ma bydź posiadłość tu w Szubinie pod Nr. 85. położona, do kapelusznika Jana i Eleonory małżonkow Hoffmanów należąca wraz z przyległościami, którą podług taxy sądowey na tal. 468 oceniono, na wniosek pewnego Wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną.

W tem celu wyznaczyliśmy dalszy termin licytacyiny na dzień 28. Kwietnia r. b. zrana o godzinie gtey w tuteyszym lokalu sądowym, i wzywamy zdolnych do zapłaty ochotników kupna, aby w tymże terminie się stawili, swe licyta podali i pewni byli, iż posiadłość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, a na późnieysze offerty wzgląd mianym nie będzie, skoro by tego prawne nie wymagały powody.

Die Kaufbebingungen und die Zare diości można każdego czasu w Regin biesem Grundstude fonnen zu jeder straturze naszey przeyrzeć.

Z resztą zostawia się każdemu wolność doniesienia nam w przeciągu 4. tygodni o niedokładnościach, iakieby przy postępowaniu taxy zayść były mogły.

Szubin d. 20. Marca 1825.

Król, Pruski Sad Pokoju.

Avertissement. Daß die Henriette Friederike Wilhelmine geborne Menfer bei erreichter Großjährigkeit erklart hat, mit ihrem Chegatten, dem Grenz-Controlleur Kantelberg zu Kaliskowie — Kaliske bei Grabowo — in getrennten Gutern leben wolle, wird hiermit bekannt gemacht.

Koniglich Preußisches Pupillen = Collegium von Offpreußen.

Mobel = Magagin = Beranberung.

Einem hoben Abel und hochgeehrten Publice zeige ich hiermit ergebenft an, baß ich von heute ab, mein Mobel=Magazin, aus bem hause bes herrn Belling, in meinen eigenen hause unter Nro. 100 auf bem Markt verlegt habe.

Indem ich für die bestmöglichste Affortirung der Mobel, Spiegel, Trimor aller Art von seinster Qualität, besonders aus Berlin und Wien nach der neuesten Mode, und vollkommensten Geschmack sorgen werde, will ich mich vielmehr besmühen, die reelste Behandlung und promteste Bedienung bei Bestellungen zu besobachten, daher schmeichele ich mir und bitte um geneigten Zuspruch. Zugleich bemerke ich, daß ich zu jeder Zeit mit Wiener Bronzeleisten, Adler, Klauen und andere achte Berzierungen in verschiedener Größe versehen bin.

Posen ben 30. Marg 1825. 3. L. Plod.

Den resp. Abonnenten der Sarten-Ressource im Bergerschen Etablissement auf den neuen Garten zeige ich hiermit ergebenst an; daß die Eröffnung derselben den 17. d. M. Nachmittags um 3 Uhr mit Musik statt sinden wird. Bei unguns stiger Witterung wird die Eröffnung auf den folgenden Tag verlegt.

Pofen den 1. April 1825. Friedrich Gunther.

In bem Bergerichen Etabliffement auf den neuen Garten find vom tten April c. ab einige Sommerwohnungen, Remisen, Stallungen und Speicher auf I Jahr zu vermiethen. F. Gunther.

Vom 7ten d. M. an, befindet fich meine Leinwandhandlung in dem ehemasligen Graf Mucielstischen Hause Nro. 85 am alten Markt, rechts Parterre. Posen den 2. April 1825. Gustav v. Muller.